# Ner 3.

# DZIENNIK RZĄDOWY WOLNEGO MIASTA KRAKOWA I JEGO OKRĘGU.

W Krakowie dnia 29go Stycznia 1831 r.

Nro 4672 D. G. S.

## SENAT RZĄDZĄCY

Rapportem Assessora prawnego zawiadomiony, iż pomimo upłynionego już ostatecznego terminu do, zeznawania aktów odnowienia nieprodukowanych przy regulacyi hypotek zapisów, postanowieniem Senatu z dnia 9 Lutego b. r. Nro 594 do miesięcy sześciu zakreślonego, i Dziennikiem Rządowym Nro 6 i 7 do publicznej wiadomości podanego, wiele jeszcze takowych aktów do załatwienia pozostaje, Senat lubo by mógł przystąpić do poszukiwania na Przełożonych Instytutów i Kościołów tej opieszałości wedle rygoru powołanem wyżej postanowieniem zapowiedzianego, z szczególnego atoli względu na dobro Instytutów, jeszcze i to po raz ostatni przez

dłuża termin do robienia w mowie będących aktów odnowienia do dnia 18 Kwietnia 1831 r., po upłynieniu którego Wydział Spraw Wewn: i Policyi przedstawi Senatowi projekt sprawdzenia funduszów Duchownych, czyli takowe w aktach hypotecznych w kraju tutejszym bądź w królestwie Polskiém regulowanych zaprodukowanemi zostały; a w razie dowiedzionej opieszałości Przełożonego Instytutu lub Kościoła, tenże niezawodnie ulegnie rygorowi wyżej wzmiankowanemu. Które to postanowienie Senatu Dziennikiem Rządowym do publicznej podając wiadomości, o tem również Wydział Spraw Wewn: i Policyi, Senatora nad sprawam; Instytutów Publicznych czuwającego, P. Darowskiego Refferendarza Senatu do assystowania tego rodzaju aktom w Okręgu upoważnionego, Assessora Prawnego, niemniej Konsystorz Jlny Diecezyi Krakowskiej, dla wydania ścistych poleceń Rządzcom Kościołów i Beneficyatom, zawiadomia.

Kraków dnia 10 Grudnia 1830 r.

Senator Prezyduiący Grodzicki.

Za Sekr: Jen: Senatu

Gadomski S. VV.

Nro 286.

## SENAT RZĄDZĄCY

Zawiadomiony, iż wiele Osób którym zurzędu lub powotania swego niestuży prawo noszenia broni, takową noszą, trudno byłoby Władzom Publicznym wchodzić w indiwidualne pobudki, a noszenie broni przez Osoby niespokojne zagrażałoby publicznemu bespieczeństwu, zaczem Senat podaje do wiadomości, iż nikomu prócz Osobom do noszenia broni prawem upoważnionym, jako to: Władzom Publicznym, Wojskowym i Obywatelom do Gwardyi Miejskiej M. W. Krakowa należącym, i to w czasie służby, niewolno jest nosić broni. Ktoby zaś przepis ten przekroczył, ma bydź przez Dyrekcją Policyi do odpowiedzialności pociągniony.

Kraków dnia 25 Stycznia 1831 r.

Senator Prezyduiący
MICHAŁOWSKI.

Darowski, Ref:

Nro 62.

## Dyrekcya Policyi W.M. Krakowa i jego Okręgu.

Podaje do wiadomości publicznéj, iż przez Człowieka o kradzież podejrzanego, porzuconemi w mieście tutejszém zostały rzeczy, zdające się bydź własnością jakiejś Osoby do Miasta Krakowa na targ ze zbożem przybyjej, które w depozycie Policyinym zachowano. Ktokolwiek przeto rozumiałby mieć do takowych prawo, zechce zgłosić się z dowodami własności do Dyrekcyi, gdzie po ocenieniu tychże dowodów,

rzeczy wzmiankowane prawemu ich właścicielowi wydane będą, Kraków dnia 4 Stycznia 1831 r.

Senator Dyrektor Policyi.

Kucieński.

Paprocki S. D. P.

Nro 292.

## Dyrekcya Policyi W.M.Krakowa i jego Okręgu.

Podaje do wiadomości publicznej, iż w wsi Bieńczycach z dnia 10 na 11 b. m. skradzionemi zostały dwie klacze poniżej opisane, jako to:

1) Klacz jedna maści brudno-kasztanowatéj, łysa na całem czole, lat 7 mająca, regestr dłubany u prawej nogi prze-

dniej, koło petliny znak biały wraz z kopytem.

2) Klacz druga maści skaro-gniadéj lat 3 na 4ty mająca, źrebna, z gwiazdką małą na czole, w środku ogona nieznacznie włosie ucięte mająca, u obuch grzywy na prawéj stronie leżące. Kto przeto o tych klaczach ma jaką wiadomość zechce udzielić takowej Dyrekcyi Policyi, celem pociągnienia niewiadomego sprawcy kradzieży do odpowiedzialności.

Kraków dnia 16 Stycznia 1831 r.

Senator Dyrektor Policyi.

Kucieński.

Paprocki S. D. P.

### DODATEK

do Nru 3

## DZIENNIKA RZĄDOWEGO.

#### OBWIESZCZENIA.

Z mocy wyroku Trybunału I. Instancyi Wolnego Miasta Krakowa i jego Okręgu, między P. Anastazym Siemońskim a P. Felixem Stotwińskim Adwokatem O. P. D. jako kuratorem nieprzytomnego Gabryela Popiela w sprawie o zatwierdzenie detaxacyi i warunków licytacyi KAMIENICY na Kazimierzu pod liczbą 83 stojącey, dnia 17 Lutego 1829 r. zapadłego.

Na popieranie oraz P. Anastaz: Siemońskiego przez P. Adama Krzyżanowskiego Adwokata sądowego O. P. D. przy ulicy Szczepańskieg pod

liczbą 372 mieszkającego, działającego.

Odbędzie się w dniu 14 Lutego r. 1831 o godzinie 10 ranney w kancellaryi podpisanego Notaryusza publicznego przy ulicy Grodzkiey pod liczbą 228f9 Licytacya stanowcza kamienicy na Kazimierzu w gminie VI. pod liczbą 83 stojącey w ? P. Anastazego Siemońskiego, a w nieprzytomnego Gabryela Popiela dziedziczney.

A to wedle warunków przez wyżey powołany wyrok zatwierdzo-

nych, a mianowicie:

1. Mający chęć licytowania złoży 1 część szacunku, to jest: złp. 7818 od którego złożenia P. Anastazy Siemoński wolnym jest.

2. Nabywca zapłaci uprzywiljowane podatki skarbowe zaległe, a to w

dni 30 po licytacyi.

3. Nabywca zapłaci koszta Exekucyine na ręce Adwokata popierającego Licytacya w skutek Wyroku takowe zasądzającego, i koszta z na-

grodą Kuratorowi Sądownie przyznane. -

- 4. Nabywca złoży w ciągu dni 30 po Licytacyi, <sup>3</sup>/<sub>4</sub> części, to iest: Złp. 58,636 gr. 16 i oraz według Extraktu Hypotecznego w stanie czynnym pod pozycyą 7 Summ pierwszą Złp. 18,070 od Gabriela Popiela Wyrokiem Trybunalu I. Instancyi W. M. Krakowa dd. 13 Czerwca 1823 r. przysądzoną. Drugą summę Złp. 1200 przez Starozakonnego Zacharyasza Frenkel, które to Summy przez sprzedającego na rzecz P. Anastazego Siemońskiego, odstąpione zostały, i w summę szacunkową w rachowane, te więc przez kupiciela P. Anastazemu Siemońskiemu zwrócone bydź powinny; poczem dopiero nabywca uzyska Dekret Dziedzictwa. —
- 5. Resztujący szacunek z procentem po 5 od sta, od dnia Licytacyi rachowanym, zapłaci nabywca w skutek klassyfikacyi za assygnacyami Sądowemi. —

- 6. Niedopełniający warunków utraci Vadium i nowa Licytacya na Jego koszt i szkodę przedsięwziętą będzie.
- 7. Od dnia Licytacyi należeć będą przychody do nowo-nabywcy.

Cena szacunkowa tey Kamienicy według detaxacyi Urzędowey iest Złp. 78,182. gr. 9 — a Licytacya zacznie się od Summy 78,183 Złp. którą P. Anastazy Siemoński na Licytacyi przedstanowczey w dniu 28 Grudnia r. b. odbytey zaofiarował.

Dokumenta własności dotychczasowéy teyże Kamienicy dotyczące, Akt detaxacyi urzędowy, niemniey Wykaz Hypoteczny każdego czasu w Kancellaryi podpisanego Notaryusza publicznego przeyźrane bydź mogą. — Kraków dnia 28 Grudnia 1830 r.

Ant. Matakiewicz,

Notarjusz Publ:

Reskryptem Wysokiego Senatu Rządzącego Rzeczypospolitey Krakowskiey ddtto 30 Października r. 1829 do Nru 3358 zapadłym, dana była wolność Sukcessorom Maiki Borgerowcy, i Kuratorów nieobecnych Sukcessorów téyże massy, zapozwania jednym aktem wszystkich dłużników massy właścicieli fantów w terminie dwóchmiesięcznym z obowiazkiem wręczenia pozwu Kuratorowi dłużników massy ustanowionemu, i umieszczenia takowych pozwów w Dziennikach Rządowych krajowych i pismach pogranicznych. W skutku zatem powyżey wzmiankowanego reskryptu, podaje się niniejszem do powszechnej Osób interessowanych wiadomości, iż z strony P. Ignacego Ostaszewskiego Kuratora nieobecnych Sukcessorów Małki Borgerowej, tudzież z strony Starozakonnych Barucha Stiel i Joska Bromberg pełnomocników Sukcessorów wiadomych massy wspomnionej, wydanym został pozew na dniu 11 Czerwca r. z. 1830 przez podpisanego Adwokata przeciwko P. Janowi Bakowskiemu Adwok: jako Kuratorowi dłużników massy z terminem dwóchmiesięcznym, którego to pozwu konkluzya jest, o wskazanie każdego dłużnika massy na zapłacenie powzietej przez niego na zastaw od Małki Borgerowej kwoty, z procentami stosownie do inwentarza urzędownie sporządzonego, o dopuszczenie sprzedaży fantów, a w tym porządku o delegowanie Sedziego Trybunału przed którymby się ta sprzedaż odbyła; nakoniec zasądzenia kosztów sporu. Doręczenie tego pozwu ustanowionemu dłużników massy Kuratorowi W. Bakowskiemu, uskutecznił na dniu 15 Czerwca r. 1830 Wożny Sądowy Stan: Poradowski.

W Krakowie dnia 7 Stycznia 1831 r.

Wawrzyniec Soswiński, Adwokat, O. P. D.